# Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend, den 27. Juli 1816.

unimanima

## Angekommene Fremde vom 23. Juli 1816.

Herr Gutsbesitzer v. Moßezynöft aus Niedzwiad, Frau Gutsbesitzerin Knoll aus Sarbia, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Besitzer v. Zwierzchlawski aus Skarzewo, Herr Justiz = Commissarius Mitschke aus Krotoschin, Frau Besitzerin v. Sikoröka aus Klinki, I. in Nr. 391 auf der Garberstr.; Erbherr Maleziewöki aus Michalezik, Herr Pachter Swierezinöki aus Brzostowiec, die Kausseute Bar Hirsch und Rosenzweig aus Joslin, I. in Nr. 26 auf der Walischei; Herr Dekonom Tosse aus Ordzin, Herr Gutsbesitzer v. Seiblig aus Prziborowko, I. in Nr. 95 auf St. Abalbert; Herr Gutsbesitzer Vielski aus Nuiczers, Frau Ussessor Zeibler aus Sameter, Herr Probst Gustaw und Advokat Bassewski aus Ostrowo, I. in Nr. 99 auf der Wilde; Herr Baron Solvangen aus Wien, I. in Nr. 1 auf St. Martin; Herr Eantor Horsig aus Freistadt in Schlessen, I. im Proviant Amt.

### Abgegangen: Den 23. Juli.

Die Herren: die Gutöbesitzer Grasen v. Unruh nach Karge, Gutöbesitzer Graf v. Poninösi nach Lipia, Salz-Inspector Mützel nach Züslichau, die Kausseute Anwander, Pascal und Petsch nach Berlin, Rittmeister Tiedemann nach Karge, Rittmeister v. Pascal nach Kosten, Frau Besitzerin v. Osponösa nach Konarzewo, Possesson v. Popowösi nach Stomagi, die Erbherren v. Zawadösi nach Dziezmarek, v. Lubsowösi nach Pomarzanki, Pächter Lutomösi nehst Sohn nach Padniwki, Actuar Rau nach Kröben, Podluga nach Pierwaßewo, Marquis Luchesini und Falkenstin nach Meserit, Frau v. Lukaßewicz nach Cremplowo.

Im Namen Gr. Majestat bes Muer: W Imieniu Nayiaśnieyszego Freburchlauchtigften Friedrich Wilhelm, Roniges von Preußen, Großherzogs von Posen 2c.

hat das Civil = Tribunal des Posener Departements, Ifter Abtheilung, ein Erkenntniß nachstehenden Inhalts herausgegeben:

#### Gegenwärtig.

v. Gorgensti, Prafident. Schumann ex delegatione Richter. Rogoginsti, Richter. Rarczewski, Roniglicher Unter = Pro= furator.

(unterzeichnet) Gorgensti, Pra= fident. Baranowsti, Greffier.

Berhandelt auf bem Gerichte = Schloffe gu Pofen, auf ber offentlichen Mu= bieng bes Civil = Tribunals, Pofener Departements, Ifter Abtheilung, den 13ten Juli im Jahre 1816.

3wischen dem Rasimir b. Turno, Ge= neral ber polnischen Armeen, bes St. Beinrichs = Drbens und verschiedener mili= tairschen Kreuze Ritters zu Jurkowo im Roftener Rreife mobnhaft, burch feinen General = Bevollmachtigten, ben biefigen Tribunals = Movokaten Felix v. Topineti, erschienenen Rlager, an einem, und ber Antonia gebohrenen Schliwinsta, erft. verehelichten Bogustamska, jest verehe= lichten Carol Bischoff, ober beiben Bis cie Wschowskim mieszkaigcemi, tu-

deryka Wilhelma, Króla Pruskiego Wielkiego Xiążęcia Poznańskiego

Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego Wydziału I. wydać Wyrok Osnowy następuiącey:

#### Przytomni

Gorženski, Prezes. Schuman, ex delegatione Sedzia. Rogozinski, Sedzia. Karczewski, Podprokurator Królewski.

Gorzenski, (podpisano) Prezes. Baranowski, Pisarz.

Działo się w Poznaniu w Zamku Sadowym na Audiencyi Publiczney Trybunału Cywilnego Depart. Poznańskiego Igo Wydziału dnia 13. Mca. Lipca r. 1816.

Miedzy Kazmierzem Turno Generałem Woysk polskich Kawalerem Orderu Swiętego Henryka i róźnych Krzyżów woyskowych w Jurkowie w Powiecie Kościańskim mieszkaiącym Powodem stawaiącym przez Felixa Topinskiego Patrona iako generalnego Pełnomocnika, a Antonina z Sliwinskich primo voto Bogusławską teraz Małżonką Karóla Bischoff czyli nawzaiem Małżonkami Bischoffami w Kłodzie w Powieschofsschen Sheleuten, zu Kloda im Frauftater Kreise, so wie dem Wilhelm Milke, Komornik des Handels-Tribunals zu Lissa, daselbst wohnhaft, durch den Tribunals-Movokaten Weißleder erschienenen Verklagten am andern Theil; hat das Civil-Tribunal des Posener Departements Tier Abteilung, nach Anhörung der Antrage des Königl. Profurators, zuförderst erwogen:

bag bas gerichtliche Dofument vom 13. Juni 1814, auf Grund beffen, ber Romornif Milfe Die Erefution vollftrect bat, die Berbindlichkeit des heutigen Rlagers gur Bezahlung auf ben 13. Juni a. c. einer Summe von ,, 3000 Rible. ": ausdrudlich mit der Bedin= gung verbindet, daß der Rreditor bie, von dem General v. Turno fur ihn beftellte, und oon aller Berantwortlich= feit befreite Raution gurudgemahren muffen, und daher die Forberung ber Bischoffichen Cheleute, wegen Auszah= lung ber im Dofument enthaltenen Summe, nur alebann Formirt werden fonnte, wenn fie bie, von dem Gene= ral v. Turno ihnen geleiffete, von jeder und aller Berantwortlichfeit befreite Raution, gurudgewahrt hatten. -

Der Artikel 551. des Sivil-Berfahrens gestattet die Exekution nur wegen gewissen und rechtlich zu fordernden Summen; die in dem Dokument enthaltene Summe aber, konnte, wie schon oben gesagt und bewiesen worden ist, nur Bebingungsweise gefordert und nachgessucht werden, und sie konnte daher auch,

dzież Wilhelmem Milke Komornikiem Trybunału Handlowego w Lesznie tamże mieszkaiącym, Pozwanemi stawaiącemi przez Patrona Weisledra

#### TRYBUNAŁ CYWILNY DEPAR-TAMENTU POZNAŃSKIEGO I. WYDZAŁU,

po wysłuchaniu wniosków Urzędu publicznego zważając że Akt autentyczny z dnia 13. Mca Czerwca 1814. Roku z mocy którego Komornik Milke Exekucya uskutecznił obowiązek, dzisieyszego Powoda do zapłacenia dnia 13. Mca Czerwca r. b. Summy 3000 Tal. przywięzuie wyraźnie do kondycyi zwrotu przez Kredytora Kaucyi przez Generała Turno za niego zeznanéy, a to od wszelkiey odpowiedzialności uwolnionéy, ze zatém Pretensya dzisieyszych Małżonków Bischofow o wypłate Aktem obiętey Summy tylko w tenczas była wymagalna, gdyby oni byli kaucya przez Generała Turno na rzecz Ich zeznana od wszelkiey odpowiedziałności uwolnioną zwrocili ze Art. 551. Procedury cywilney tylko o Summy pewne i wymagalne dozwala Exekucyi a iak się powiedziało i dowiedło Summa aktem obieta Warunkowo tylko była wymagalno, a zatém aż do momentu dopełnienia Warunków wzmiankowanych wcale wymagalna nie była, że żaden z Aktów w Interessie z którego obecny spor pochodzi, przez Oskarzonego Komornika zdzia-

bis zu bem Augenblick, wo bie gedach= ten Bedingungen erfüllt worden find, gar nicht gefordert werden. Reine von benen in biefer Gache burch ben Ber= flagten Romornif aufgenommenen Bers handlungen, woraus ber gegenwartige Prozeff entstanden, enthalt weder bas Unerbieten ber Bifchoffichen Cheleute jur Ruckgemahr ber quaest. Raution, noch bie wirklich erfolgte Buruckgabe derfelben; ber Romornif war baber nicht berechtigt, bas obgedachte Schuld= Dofument ju erequiren, uud wenn erbennoch die Exefution vollstreckt bat, fo ift er baburch allein fchon, bem Rla= ger fur bie wiberrechtliche Bollftrechung berfelben verantwortlich geworden. Fer= ner hat berfelbe gang wiber bie gefets= liche Borschrift des Artifel 617. des Civil-Berfahrens gehandelt, indem er ben Berfauf ber in Beschlag genommenen Dbjefte, in einem Privat-Orte ohne Erlaubnif bes Tribunals borgenommen, und er hat offenbar eigenmachtig gebanbelt, wenn er im Wege ber Licita= tion, 16 Ming eichnes Stabholg, bie gar nicht trabirt worden find, verfauft hat; er hat also, wenn auch nicht aus einer bofen Abficht, boch mit gro= ber lebersehung ber Pflichten eines Df= fizianten, welcher ftete bas Intereffe ber Gefete, mit bem Wohl ber Par= thei vereinigen muß, am langften Tage bes Jahres die Licitation um 4 Uhr Nachmittage, mithin in einer Zeit beenbigt, wo er noch nach ber Bernunft,

lanych nieobeymuie ani nawet Ofiary zwrotu rzeczoney Kaucyi z Strony Małżonków Bischoffów tym mniey ieszcze istotny Zwrot oneyże, że przeto Komornik nie był moca exekwować Aktu rzeczonego, że przecież exekwuiac, tym samym stał się odpowiedzialnym Powodowi za nie, prawne wykonanie Exekucyi. Ale daléy zwazaiąc ze gwałał Przepis Art. 617. Procedury Cywilnév uskuteczniając przedaż zatradowanych przedmiotów w mieyscu prywatnym bez pozwolenia Trybunału, że oczywistey się samowładności dopuścił przedając sposobem Licytacyi 16 Rynków debowych klapek wcale niezatradowanych, że ieželi nie ze zley checi to jednak wskutek grabego niezwazania na Obowiązki urzędnika którego každego Czasu Interess Prawa z Interessem Strony bez ubliżenia iednemu i drugiemu pogodzić powinien, ukonczył w dnia w Roku naydłuższym Licytacya o godzinie 4 po południu, a zatem w Czasie gdzie ieszcze mogł mieć nadzieje rozumną przybycia kapców którzyby więcey iak nikczemna Cenę, prawie ieszcze nie trzeciey Części rzeczywistey wartości Drzewa, byli podali, a przeto prawie umyślnie na znaczna strate naraźił dłużnika, którego własność nieprawnie zatradował, że zatem Komornik Milke oprócz odpowiedzialności podług powyższego wywodu i z mocy Art. 1383. Kodex francuzkiego na Niego spadającev, ściagnąc

boffen konnte, daß noch andere Raufer fich einfinden, und mehr bieten wurben. als ben fo geringen Preis, welcher nicht einmal den britten Theil, bes mabren Werthes biefes Solzes betragen, woburch er alfo faft mit Borfat den Schuldner. beffen Gigenthum er widerrechtlich in Befdlag genommen, einem betrachtlichen Berlufte ausgesetzt hat. Der Komor= nit Milfe, hat baber, außer ber. nach obiger Ausführung, und gemäß Artifel 1383 des frangbfifchen Gefe-Bes, ihm gur Laft fallenden Berant= wortlichfeit, auch noch die im f. 333 et sequ: Tit, XX. pag. 2, bes 2111: gemeinen preufifden Landrechts vor= geschriebene Girafe, verwirft, welche, ba fein Bergeben mindeftens als eine culpam tatam, menn auch nicht als eine vorsätzliche, boch wenigstens aus einem groben Berfeben berruhren= be Sandlung betrachtet werden muß, hiernach zu bestimmen ift. 2Bas da= gegen die Bischoffichen Cheleute anbetrifft, fo haben diefe es mohl gewußt. was fur eine Bedingung, bas Dota= riats = Inftrument, welches fie bem Romornif Mille gur Bollftredung an= vertraut, enthalte; fie haben alfo die Execution widerrechtlich verlangt, weil fie weder die fur fie geleiftete, bon aller Berantwortlichkeit befreite Cantion zuruckgemabrt, noch, wie felbst die Berhandlungen ihres Bevollmachtigten bes Romornits Milte beweisen, fich zu beren Ruckgewahrung offerirt haben,

kare na się którą w stosunku 6. 333. et seq. Tyt. XX. Pag. 2. Prawa powszechnego pruskiego uważaiac, czyn Jego przynaymniéy iako culpam tatam, iako choć nieumyślnie przynaymniéy iednak z grubéy niebączności wynikające działanie umiarkować wypada. - Co do Małżonków Bischoffów więc ci wiedzieli iaka w sobie kondycyą zawiera Akt notarialny, który wcelu wykonania go powierzyli Komornikowi Milke nieprawnie iéy przeto żądali, gdy ani zwrócili kaucyi za nich zaręczonéy; od wszelkiéy odpowiedzialności uwolnionéy, ani nawet iak Akty Plenipotenta ich Komornika Milke dowodzą, oneyże zwrotu nieofiarowali, również ani przeto i wspólnie z Plenipotentem ich Komornikiem Milke z Mocv Art. 1383. Kodexa francuzkiego do zastąpienia szkody przez nieprawna exekucya Powodowi wyrządzonév sa obowiązani, z tych powodów, i maiac na uwadze Art. 1036. Kod. cyw.

Trybunał nietylko Komornika Milke i Małżonków Bischoffów na zwrócenie szkody i kasztów und sie sind baher ebenfalls und gemeinschaftlich mit ihrem Bevollmächs
tigten dem Komornik Milke, nach Artikel 1383 des franzbsischen Code, zur
Bertretung des dem Rläger durch widerrechtliche Bollstreckung der Execution zugesügten Schadens verbunden.
Aus diesen Gründen, und in Folge
des Artikel 1036 des Civil-Code hat nun
das Tribunal für Recht erkannt:

nicht nur ben Komornif Milfe, und bie Bifchoffichen Cheleute gur Erftat= tung berjenigen Schaden und Roften, welche burch ben am goffen Junia. c. bewirften wiberrechtlichen Berfauf ber 75 Ring Stabbolg, 16 Ring eichnes Stabholz, 950 Auß geschnittene eich= ne Bohlen und 87 Rlaftern Gichenholz. entstanden, und in separato auszu= mitteln find, wie hiermit geschiehet gu berurtheilen, fondern auch die am 19. Juni b. 3. durch den Komornif Milfe eingeleitete, und ben goften Juni ej: burch den Berfauf bewirfte Execution in quantum, fofern biefe bis jest noch nicht gang vollstreckt worden ift. Rraft biefes gegenwartigen Defrete auf= gubeben. Außerdem aber foll der Ro= mornif Milfe auf einen Zeitraum von 4 Wochen, bom Tage bes ihm infi= nuirten Erfenntniffes an gerechnet, von feinem Poften suspendirt, und biefes Urtel feiner Entscheidung und Grunde nach, in der Pofener Zeitung und Intelligenzblatte bes Pofener Departes mente auf beffen Roften inferirt mer-

z nieprawnéy w dniu 30. Mca Czerwca r. b. uskutecznioney sprzedaży 75 Rynków klapkowego drzewa, 16 rynków debowych klapek, 950 stop rzniętych debowych blochów i 87 sażni drzewa debowego wynikłych (a w osobnym Processie dochedzić się maiących) skazuie, ale też Exekucya w dniu 19. Mca Czerwca r. b. przez Komornika Milke zaczęta a w dniu 30. Mca Czerwca przez sprzedaż uskutecznioną in quantum by się nieokazała do tego czasu ieszcze dopełniona na mocy Wyroku obecnego uchylona mieć chce oprocz tego Komornik Milke na przeciąg czasu 4ch tygodni od dnia wręczenia mu obecnego Wyroku w Urzędzie zawieszonym i Wyrok obecny co do decyzyi i powodów w gazacie Poznańskiéy i w Dzienniku Departamentowym Poznańskim, kosztem iego umieszczonym bydź ma. Oskarzeni też koszta zapłacić i respective Powodowi powrócić sa obowiązani. - Wyrok ninieyszy pomimo oppozycyi i appellacyi wykonany bydź ma stęplowany papiór do wpisu za Złt.

den. Auch sind Verklagte die Kosten zu tragen, und respective dem Kläger zu erstatten verbunden. Das gegenswärtige Erkenntniß soll übrigens, der Opposition und Appellation ohngeachtet, vollstreckt werden; der zur Einresgistrirung sur 20 Flor. poln. No. 1-113 des Registers am 11ten Juli a. c. beisgebrachte Stempelbogen wird als nachträglich für gesehlich anerkannt.

(gezeichnet) A. Gorgensti, Prafes. Baranowsti, Greffier.

Wir tragen auf und befehlen sonach allen Komorniks, von welchen es verlangt werben wurde, gegenwartiges Erkenntniß zu vollstrecken; Unseren Prokuratoren und ihren Stellvertretern, barauf zu sehen; allen Militair = und Civil = Behörden: Halfe zu leisten, wenn sie barum werden rechtlich requirirt werden.

Bur Urfund beffen ift gegenwartiges Erfenntnig vom Prafes und dem Tribunals = Schreiber unterfchrieben morden,

(L. S.) Baranowski, Greffier.

pol. 20. Nro. 1113 Reg. wpisowego dnia 11. Lipca r. b. dostawiony, iako dodatkowy za przyzwoity uznany.

(podpis.) A. Gorženski, Prezes.

Baranowski Pisarž.

Zalecamy i rozkazuiemy wszystkim Komornikom od których by się tego domagano aby Wyrok ninieyszy do wykonania przywiedli Prokuratorom i ich Zastępcom aby tego dopilnowali. Wszystkim Władzom woyskowym i cywilnym aby pomocy dodały gdy o to do nich prawna zaydzie Rekwizycya.

Na dowód tego Wyrok ninieyszy podpisany został przez Prezesa i Pisarza Trybunału,

> (L. S.) Baranowski, Pisarz.

#### OBWIESZCZENIE.

Wiadomo czyni że Ur. Pepinski Komornik przy Sądzie Pokoiu Powiatu Obornickiego, z powodu popełnionych w Urzędowaniu zdroźności, w dotychczasowym swym Urzędzie zawieszonym został, reskryptem JWgo. Organizatora Sądownictwa z dnia 13. m. i r. b. liczby 531.

Wszyscy Interessenci którzy komornikowi temu tytuły Exekucyine do wykonania polecili, winni się do Sądu Pokoiu Powiatu Obornickiego w Rogoznie, o ich sobie wydanie, beznaymnieyszey straty Czasu udać. Sąd ten bowiem dzisiay przez Prokuratora iest wezwany o niezwłoczne tytułów tych odebranie, i wydawanie ich Interessentom legitymowanym. Wrazie zaś spoznienia, utraciliby fundusz poszukiwania wynagrodzeń, za uszkodzenia o któreby przez komornika tego byli mogli bydź przypra-

wieni, ponieważ bez nadeyścia o to reklamacyi, Komornikowi, po upłynieniu sześciu Miesięcy wydaną by została kaucya na Urząd przez niego złożona. Działo się w Poznaniu dnia 19. Lipca 1816.

Prokurator Królewski przy Trybunale Iwszcy, Instancyi

Departamentu Poznańskiego.

J. Karczewski, Pr.

Bekanntmachung.

Der Königliche Procurator beim Civil= Tribunal Ifter Instanz Posener Departe-

Bringt hiermit in gefolge eines hoben Rescripts vom 13. d. M. und J. Mr. 445. Gr. Hochwohlgebohren des Koniglichen Commiffarius zur Organisation ber Juftig zur allgemeinen Kenntniß, daß ber hiefige Tribungle = Romornit Bogbanefi in feinen Amteverrichtungen suspendirt ift. werden baher alle Intereffenten, welche an diesen Komornif aus feiner Umteber= waltung herrührende Forderungen haben konnen, aufgefordert, dieselben in den dazu auf den 29. 30. und 31. d. M. vor dem Endesbenannten im Bureau des Ro= nigl. Profurators von fruh 8 Uhr bis 1 Uhr Rachmittage anberaumten Terminen geltend zu machen.

Pofen, den 16. Juli 1816. Rarczewski, Pr. Obwieszczenie.

Prokurator Królewski przy Trybunale Iwszéy Instancyi Departamentu Poznańskiego.

Wmoc Reskryptu JWo Organizatora Sądownictwa z dnia 13. m. i r. b. liczby 445. uwiadomiając publiczność o zawieszeniu Komornika Bogdańskiego w Urzędzie, Wzywa wszystkich interessentów, którzyby iakiekolwiek do Komornika tego z powodu sprawowanego przez niego Urzędu mieli pretensye, aby się zniemi przed niżey podpisanym w Biorze Prokuratorskim w dniach 29. 30. i 31. m. i r. b. począwszy od godziny ośmey z rana aż do godziny pierwszey z południa popisywali.

Działo się w Poznaniu dnia 16. Lipca 1816.

Karczewski, P.

Podpisani Syndycy upadłości kupca Kulau wzywaią ninieyszym wszystkich Kredytorów teyże Massy ażeby Pretensye swe w przeciągu dni 14. przed Kommissarzem upadłości W. Lewinskim Prezesem Trybunału Handlowego zalikwidowali i zaprzysięgli, lub Protokuły wykonanéy przed Sądem ich zamieszkania przysięgi, w równym czasie nadesłali, inaczey prekluzyi podpadną i Massa między stawaiących podzieloną zostanie. — Poznań, dnia 15. Lipca 1816. Roku.

Czarnowski. - K. Gumprecht.

(hierzu eine Beilage.)

# Beilage zu Mr. 26. des Posener Intelligenz-Blatts.

#### Befanntmachung.

Zufolge Erkenntnisses Eines Hochlod. Civil = Tribunals Posener Departements vom 12. Juli d. J. sollen die im Adelnauer Kreise Posener Departements belegenen Guter Czekanowo nebst dem Borwerk Marczewski auf ein Jahr plus licitando verpachtet werden.

Herr Tribunals-Affessor Bodzick hat die Termine zur Entwerfung der Pachtbebingungen auf den 27. d. M. um 3 Uhr Nachmittags und den zur Verpachtung auf den 31 sten dieses Monats um 10 Uhr vormittags anberaumt. Pachtlustige werden daher zur Durchsicht der Pachtbedingungen, wie auch zur Licitation bei dem Tribunals = Novokaken Ogrodowicz auf der breiten Straße Nro. 116 eingeladen. Posen, den 20. Juli 1816.

3. Drlineti, Tribunalebote.

#### Obwieszczenie.

Za Wyrokiem Prześwietnego Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego na dniu 12. Lipca r. b. zapadłego, maią bydź dobra Czekanowo z Folwarkiem Marczewskie w dzierzawę iednoletnią drogą publicznéy licytacyi wypuszczone które są w Powiecie Odalanowskim Departamencie Poznańskim położone.

W. Wedzicki Assessor Applikant Trybunału wyznaczył termin na dzień 27. b. m. o godzinie 3éy po południu do ułożenia worunków dzierzawy, a na dzień 31. tegoż Miesiąca zrana o 10. godzinie do wydzierzawienia. Ochotę posiadania tych dóbr maiących zapraszam do licytacyi, i do przeyrzenia warunków u Patrona Ogrodowicza w Poznaniu na Szerokień Ulicy Nr. 116. Poznań, dnia 20. Lipca 1816. R.

J. Orlinski, Woźny T. H. D. P.

#### Avertiffement.

Die zur Berlassenschaft der in Meseritz verstorbenen Samuel und Maria geborne Seeliger Tuchmacher Röstelschen Sheleute jest deren nachgebliebenen Sohnen Samuel, Johann und Sarl Röstels in Meseritz wohnhaft zugehörigen Häuser und Grundstücke, sind in den Ersten am 15ten, 16ten, 17ten, 18ten, 19ten und 20sten d. M. und J. durch Unterschriebenen in Gefolge Autorisation des Hochpreußl. Tribunals vom 11ten Mai c. und mit Bezugnahme auf das Erste Publikandum vom 30sten Mai a. sjusdem abgehaltenen Terminen, solgenden Meistbietenden, als: a) daß zweistöckige in Meseritz unter No. 178. in der Hinterstraße belegene Haus dem Gottlieb Schultz Tuchmacher hieselbst, für die Summe von 840 Kthlr.: b) das zweite einstöckige auf der Borstadt am evangelischen Kirchhofe und Schlagsbaume No. 235. belegene Haus, dem Mühlenmeister Friedrich Bogt allhier in der

Summe von 800 Athle.: c) eine Scheune, ebenfalls in Meserity auf ber Wienice belegen, dem Seilermeister Johann Gumpert hieselbst in der Summe von 550 Athle.: d) eine Huse Landes incl. eines Winkels im Meseritsschen Territorio im sogenannten Feuerheerde belegen, dem Seisensieder Samuel Jakob Röstel in der Summe von 2350 Athle.: e)  $\frac{1}{3}$  des sogenannten Boigten = Winkels, dem Kürschner = Meister Samuel Gensert in der Summe von 350 Athle.: f) ein Kraut = Garten auf dem Feuerheerde, dem Seisermeister Johann Sumpert in der Summe von 35 Athle.: g) ein zwei Beete enthaltender Garten auf der Pulverhütte, dem Kausmaun Ferdinand Beper allhier in der Summe von 44 Athle., vorläusig zugeschlagen worden.

Da nun gur Abhaltung ber zweiten Licitation ber gebachten Grundfinde und jum peremtorischen Buschlage berfelben, ein zweiter Terminus und zwar in Betreff bes haufes lit. a. ber igte, bes haufes lit. b. ben 20ften, ber Schenne lit. c. ber 21fte, ber Sufe Landes lit. d. ber 22fte, bes Winkels lit. e. ber 23fte, ber Garte lit.f und g. ber 24fte August biefes Jahres jedesmahl um 9 Uhr fruh in bem Roftelfchen Berlaffenichafte = Saufes Do. 178. in Meferit anberaumt ift, fo merben bemnach alle Raufluftige, welche biefe Grundftucke gu taufen fabig find, jugleich auch Die Bormunder ber Roffelichen Minorennen, nemlich : ber Stadt = Rath Johann David Roftel und ber Suhmacher-Meifter Johann Aberling beibe in Deferif mohn= baft, hiemit aufgefordert, bamit fie in den gedachten Terminen gur bestimmten Beit und am genannten Orte erfcheinen, erftere um ihr Geboth jum Protofolle abguge= ben, lettere hingegen um bei ber Licitation anwefend zu fein, welche von dem letten Gebote anfangen wird, mit ber Berficherung, bag ber Meifibietenbe gegen fofortige Bezahlung bes Meiftgeboths bes unbedingten Buschlages des von ihm licitirten Gegenftandes aus dem quaest. Nachlaffe gewartig fein fann. Die nabere Befebrei= bung ber Grundftude, Tare berfelben und beren Kaufbedingungen fonnen jederzeit in ber Ranglei bes Unterschriebenen in Meferit Do. 62. inspicirt werben.

Meseritz, den 21. Juli 1816. Konigl. Preuß. Notariats = Amts Meseritzer Kreises im Großberzog hum Posen. v. Wroński.

Dobra znaczne, obszerne i rozległe, składające się z kilku Folwarków rownież Wsiow zarobnych i znacznych czynszow, znacznéy ilości Włościan bez żadnego okupnika, mające wielkie wszelkiego rodzaju i gatunku bory i lasy, Młyny wodne, Gorzelnie i Propinacye znaczne, zabudowania w dobrym stanie, grunta dobre, łaki i pastwiska obszerne, ograniczone i hipotekę bez żadnych długów czystą mające, w to wszystko obfitują, co tylko podług swey woli do uregulowania gospodarskie-

go, widoków rożnych, spekulacyi i melioracyi Gospodarzowi użytecznym i potrzebnym bydź może, położone są nad własną rzeką Wartą iuż wychędozoną i spławną w Królestwie Polskim w Powiecie Koninskim Departamencie Kaliskim, pięc mil od Kalisza, trzynaście od Poznania, dziesięc od Torunia, siedm mil od Wrocławka, dwadzieścia od Warszawy, są do sprzedania z wolnéy ręki, zyczący kupna sobie tych Dobr i dla zainformowania się zupełnego zgłosić się mogą Franco do W. Antoniego Bogdańskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym pierwszey instancyi w Kaliszu zamieszkałego, a tam o kondycyach i warunkach dostatecznieyszą powezmą wiadomość.

#### Stedbrief.

Da der verübten Diebstäle wegenverbaftete Peter Dabrowski, dessen Phystrognomie unten näher bezeichnet ist, gestern auf dem Transport von Trzemessuo nach Peisern durch Nachläßigkeit der ihn, nebst noch zweien seiner Mitschuldigen, transportirenden Bürger aus Wittsowo entsprungen, und an der Habhaftwerdung dieses Menschen uns viel gelegen ist, so werden alle resp. Militair = und Civil-Behörden, wie auch Dominia und Privatpersonen hiermit geziemend ersucht, diesen Flüchtling im Vetretungöfall sofort zu arretiren, und unter sicherem Geleite an die hiesige Frohnsesse abzuliesern.

Signalement.

Peter Dabrowski ist ungefahr 33 Jahr alt, kleiner Statur, hat ein langlichtes Gesicht, dunkel blonde Naare, grauliche Augen, eine kleine langlichte Mase, trug bei seiner Entweichung einen dunkelgrunen Mollrott, eine hellblaue Weste von Barakan, lange hellblaue tuchene

#### List Gonezy.

Obwiniony o kradzież Piotr Dabrowski niżey z opisu wyrażony zbiegł w dniu wczorayszym na transporcie z Trzemeszna do Pyzdr, z powodu opieszałości mieszczanów z Witkowa którzy go wraz z dwoma iego wspoł inkulpatów transportowali. Gdy na schwytaniu tego zbiega nam wiele zależy, wzywamy przeto wszelkie Szan: Władze woyskowe i cywilne, tudzież Dominia, i prywatne osoby, ażeby na niego baczne oko maiac w razie dostrzeczenia go natychmiast aresztować i pod pewną strażą do tuteyszego Fronfestu dostawić raczyły.

#### Opis.

Zbiegły Piotr Dąbrowski ma lat około 33, iest wzrostu niskiego, twarzy pociągłey, włosów ciemno blond, oczu zielonawych, nosa małego pociągłego, chodził w surducie ciemno zielonym molowym, w kamzelce iasno niebieskiey barakunowey, wspodniach niebeiskich, ka-

Beinfleiber, einen runden Sut und ein peluszu okraglym, chustke miat na fchmarg feibenes Salstuch.

Peifern, ben 17. Juli 1816.

Ronigl. Preug. Polizei = Befferunge = Gericht.

Raulfus.

szyi iedwabną czarną.

Pyzdry, dnia 17. Lipca 1816. R. Królewsko Pruski Sad Policvi Poprawczey Obwodu Pyzdrskiego.

Kaulfus.

Getreide : Preis in Posen am 24. Juli.

Der Rorgec Beigen 32 bis 35 gl. Roggen 16 bis 18 gl. Gerffe 11 gl. 15 pgr. bis 13 Fl. Safer 11 bis 12 Fl. 15 pgr. Buchmaizen 13 bis 14 Fl. 15 pgr. Erbfen 16 bis 18 Fl. Der Centner Stroh 3 bis 3 fl. 15 pgr. Der Centner Seu 4 gl. 15 pgr. bis 6 gl. Der Garniec Butter 8 bis 9 gl.

#### Am 26. Juli.

Der Rorger Maigen 32 bis 34 Kl. Roggen 16 Fl. bis 17 Fl. 15 pgr. Gerfte 12 bis 14 gl. Saafer 11 gl. 15 pgr. bis 12 gl. 15 pgr. Buchwaizen 13 bis 14 Al. 15 pgr. Erbfen 16 bis 18 Fl. Der Centner Stroh 3 bis 3 Kl. 15 pgr. Der Centner Seu 4 bis 6 gl. Der Garniec Butter 8 bis 9 Rl.

#### Getreibe = Preis in Frauftabt am 22. Juli.

Der Korzec Weizen 38 Fl. 10 pgr. Roggen 25 Fl. 8 pgr. Gerfte 15 Fl. g pgr. Safer 13 gl. 20 pgr. Erbfen 20 fl. 23 pgr. Sierfe 31 gl. 8 pgr. Seides forn 18 gl. 20 pgr. Weiße Bohnen 52 gl. 8 pgr. Kartoffeln 9 81. 15 pgr. Hopfen 17 Fl. Der Centner Seu 4 Fl. Das Schock Strop 20 Fl.